au.

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthausc.

№ 65. Montag, den 17. Marz 1845.

Ungekommene Fremde vom 14. Mars.

Hartit. v. Reidenbach aus Ditpreußen, hr. Reg. Ref. Berland und hr. Raufm. Berdan, I. im Hotel de Baviere; die hrn. Kauft Bielmer aus Frantsurt a. D., Rnips jun. aus Frantsurt a. M., hr. Partit. v. Dziemboweti aus Dabrowfa, hr. Guteb. Ofterloff aus Ralich, I. im Hotel de Rome; hr. Maurermste. Kerber aus Schroda, hr. Runstgartner Preiß a. Gutown, hr. Raufm. Littmann a. Jaraczewo, I. im weißen Udler; hr. Maurermstr. Schlicht aus Samter, I. im schwarzen Udler; hr. Partit v. Rotarsti aus Kaminiec, I. im Hotel de Dresde; hr. Guteb. v. Biesieficrsti aus Dobiestawich, I. Berl. Str. Nr. 11.; hr. Guteb. v. Sololnidi a. Bzigchowo, I. int Hotel de Hambourg.

- 1) Bekanntmachung. Im Sopos potheken Buche des im Rrobener Kreise der Proving Posen belegenen adlichen Gustes Klein-Blosiowo, welches den Kindern und Erben des Joseph v. Bojanowski geshort, sieht folgendes:
  - a) Rubr. II Mo. 4. Die in quanto unbestimmte Absindung der vier Tochter des Mathias von Potocki, namentlich der Antonina verebelicheten v. Kalinska, der Marianna versehelichten v. Szanowska, der Mars

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dobr ziemskich Małego Włostowa, w powiecie Krobskim prowincyi Poznańskiej polożonych, dzieci i resp. sukcessorów Józefa Bojanowskiego dziedzicznych, zaintabulowano co nastąpuje:

o) w Rubr. II. Nr 4. summa spadkowa co do ilości nie oznaczona czterech córek Macieja Potockiego, mianowicie Antoniny zamężnej Kalinskiej, Maryanny zamężnej Szanowskiej, Mareianna und ber Josepha aus bem Bermögen ihres Baters. Eingestragen ad requisitionem bes hus pillen-Rollegii zu Posen vom 2. Juli 1800 ex decreto vom 28, ejusdem m. et 2,

b) Rube III. No. 1. Eine Protestaz tion für die Salomea geb. Borzesta verebelichten. Dzierzawska, verwitte weten v. Potocka, wegen einer Doztalforderung von 10.000 polnischen Gulden oder 1666 Athle 20 Sgr. preußisch und einer gleich großen Reformationssumme. Eingetragen aus der Inscription des Mathias b. Potocki im Grod zu Vosen vom 26 Juli 1788 auf die Anmeldung vom 14. November 1796, ex descreto vom 28. Juli 1800.

Die jegigen Gigenthumer bes verpfan= beten Gutes, die Geschwifter v Bojas noweli, behaupten die Tilgung beider Intabulate. Auf ihren Untrag werden baber die eingetragenen G'aubiger, beren Erben, Ceffionarien, ober welche jonft in ihre Rechte getreten find, namentlich - aber die Balgria geb. v. Potoda verebes lichte Dirborf, der Leopold v. Potodi ber Cafimir v. Dotodi, Die Sofepha geborne D. Stanowella verchel. Alftuar Rau, Die Leocadia geborne v. Arynfoweta verebel. . D. Excumeda, hierourch aufgefordert, ibre Unfprude aus beiden a. und b. ers wahnten Doffen fpateftens in bem auf ben 18. April 1845 Dorm. 10 Uhr por cyanny i Józefy, z majątku ojca swego. Zahypotekowano w skutek odezwy Kollegii pupillarnej w Poznaniu z dnia 2. Lipca r. 1800., stosownie do rozrządzenia z dnia 28. tegoż miesiąca i roku;

dla Salomei z Borzeskich zameżnej Dzierzawskiej owdowiałej Potockiej, względem pretensyl dotacyjnej 10,000 złotych polskich czyli 1,606 tal, 20 sgr. pruskich, i summy reformacyjnej podobnej ilości. Intabulowano z inskrypcyi Macieja Potockiego w Grodzie Poztańskim z dnia 26. Lipca r. 1778., na podanie z dnia 14. Listopada r. 1796., w skutek rozrządzenia z dnia 28. Lipca r. 1800.

Właściciele terażniejsi dobr za. stawionych, rodzeństwo Bojanowscy. twierdzą, że obydwa intabulaty zaspokojone są. - Na wniosek tychże wzy wają się zatém niniejszém wierzyciele zahypotekowani, tychże sukcessorowie, cessyonarvusze, lub też ci, którzy w prawaich jakokolwiek wstąpili, mianowicie zaś Walerya z Potockich zameżna Nixdorf, Leopold Potocki, Kazmierz Potocki Jozefa z S/anowskich zamężna Rau Aktua. ryuszowa, Leokadya z Krynkowskich zamężna Szczaniecka, aby pretensye swe 2 obydwoch summ pod liczbą 20 ib. pomienionych, najpoźniej w terbem Deputirten Referendarine Mittelftabt in unferm Inftruftionegimmer anffeben= ben Termine anzumelben, widrigenfalls fie bamit prafludirt und ihnen ein emiges Stillichweigen auferlegt werden wird; auch wird fodann die Lofdung im Soppotheten. buche verfügt werben.

Pofen ben 18. December 1844.

Ronigl, Ober Randes : Gericht, Erfie Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Im Supo= thefenbuche Des, in Dem Camterichen Rreife belegenen, fruber bem Laureng v. Cieledi geborig gemefenen abeligen Rittergutes Bierzchaczewo unterm 27. Oftober 1835. mit bem genannten fruberen Gigenthumer gefchloffenen notariellen Pachtfontrafts für ben Emilian v. Wegierefi 2919 Rthir. 14 gor. 3 Pf., zahlbar ju Johannis 1838. und bis babin gu 5 Procent vers ginelid), ferner bie etwanigen aus bem Pachtbefite entftebenden Unfpruche und Forderungen bes Emilian v. Wegierefi und beffen Recht auf Bergutigung berfelben sufolg: Berfugung vom 4. November 1835. eingetragen, worüber bem Glaus biger unterm 7. November ej. anni Res tognition ertheilt worden ift.

Kalasantengen Chart best best Com

a court was in sugal exclusion of the state

more passage detective Hyacrutero

simple parent & toll w gabl i spell

a seal a thorsel a sinb a

minie na dzień 18. Kwietnia r. 1845. źrana o godzinie to w naszéj sali instrukcyjnéj przed delegowanym Ur Mittelstaedt, Referendaryuszem, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im nakazaném będzie, oraz później wymazanie ksiąg hypotecznych rozrządzoném zostanie.

Poznań, duia 18 Grudnia 1844. Król. Sad Nadziemiański, I. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dobr ziemskich Wierzchaczewa w powiecie Szamotulskim położonych, dawniej Wawrzyna Cieleckiego dziedzicznych, intabulowane są w Rubryce III. Nr. 10. na mocy notaryalnego kontraktu dzierzawnego na dniu 27. Października r. 1835. z pomienionym właścicielem dawniejszym zawartego, dla Emiliana Wegierskiego 2919 tal. 14 dgr. 3 fen. platne na St. Jan r. 1838., oraz z prowizyami po 5 od sta až do czasu tegoż, dalej jakiekolwiek domagania i pretensye Emiliana Węgierskiego z possessyi dzierzawnej wynikające, oraz prawo tegož o wynagrodzenie takowych, a to w skutek rozrządzenia z dnia 4. Li. stopada r. 1835. względem czego wierzycielowi na dniu 7. Listopada roku tegoż wykaz rekognicyjny wydanym został,

Das bierüber fprechende Botument vom 27. Ottober 1835, so wie der in vim recognitionis ausgefertigte Spootheten. Schein vom 7. November 1835, ift nach der Behauptung der gegenwartigen Juhaber der Forderung verloren gegangen.

Auf ben Antrag berfelben werben alle diejenigen, welche auf die Post von 2919 Athle. 14 gGr. 3 Pf. nebst Zinsen, oder an das darüber ausgestellte Instrument vom 27. Ottober 1835. als Eigenthümer, Cestsonarien, Pfands oder sonstige Briefs- Inhaber Anspruch zu baben vermeinen, aufsgefordert, sich mit diesenihren Ansprüchen spätestens in dem am 11. April 1845. Vormittags 10 Uhr vor dem Referendarins Buttner in unserm Instruktionszimmer ansstehenden Terminezu melden, widriaenfalls sie mit ihren Ansprüchen werden prätludirt werden und ihnen ein ewiges Stillschweisgen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 23. December 1844.

Ronigl. Ober , Landes : Gericht, I. Ubtheilung.

3) Bekanntmachung. Aufdem im Pleschener Rreise belegenen Gute Apsisti baften Rubrica III. Mr. 3 für die Gesbrüder Kalassanty und Epprian v. Gosbebsti 2000 Athle., eingetragen in Folge Unmeldung des Besitzers, hyacynth Absisfogota v. Zakrzewski vom 28. Mai 1819. ex decreto vom 1. December 1821.

Dokument względem tego zdzialany z dnia 27. Października r. 1835. jako też wykaz hypoteczny w moc rekognicy i wydany z dnia 7. Listopada r. 1835., według twierdzenia teraźniejszych właścicieli pretensyi niniejszéj zaginął.

Na wniosek tychże wzywają się wszyscy, którzy do summy téj 2919 tal. 14 dgr. 3 fen. z prowizyami, lub do dokumentu względem takowej wyw stawionego z dnia 27. Pazdziernika r. 1835. jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub dzierzyciele. pretensye mieć sądzą, aby się z takowemi pretensyami swemi na później w terminie na dzień tt. Kwiet. nia r. 1845, zrana o godzinie 10. przed Ur. Büttner, Referendaryuszem. w naszéj sali instrukcyjnéj wyzna. czonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyamiswemi wylaczeni zostaną i wieczne milczenie im nakazaném bedzie.

Poznań, dnia 23 Grudnia 1844a Królewski Sąd Nadziemiański; L. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dobr Wyszki, w powiecie Pleszewskim położonych, zabezpieczone są w Rubryce III. Nr. 3. dla Kalassantego i Cypryana braci Godeńskich 2000 tal. zabypotekowane, na mocy podania dziedzica Hyacyntego Wyssogoty Zakrzewskiego z dnia 28. Maja r. 1819. w skutek rozrządzenia z dnia 1. Grudnia 1821, r.

Ueber biefe Doft ift am 18. April 1832. ein Recognitionefchein ertheilt worden.

In ber notariellen Ceffion bom 19. Mpril 1832, in welcher ein Betrag von 1875 Rthlr. an den Rommergien = Rath Queiffer abgetreten ift, haben Die Gebrus ber b. Gobebefi angegeben, bag von bies fer Doft ein Betrag von 125 Riblr. bes goblt worden fei. Da nun aber pon ihnen Ibidungefabige Quittung nicht zu beichaf. fen ift, fo werden auf den Untrag Des Befigere Die Bruder Ralaffanty und Cy= prian p. Godebeti, Deren Erben, Ceffionas rien ober Diejenigen, welche fonft in beren Rechte getreten find, hierdurch aufgefor= bert, ihre Unfpruche auf Die von Diefer Doft angeblich bezahlten 125 Rthir nebft Binfen in bem am 2. Juni b. 3 frub um 10 Uhr vor bem herrn Referendas rine Comeiber in unferm Jaftruftiones Bimmer anftehenden Termine angumelben, wibrigenfalle fie bamit werben praflucirt werben und bie loidung von 125 Rtbir. nebft Binfen auf ben Untrag Des Befigers im Spothefenbuche erfolgen wird.

Dofen, am 2. Februar 1845.

Ronigt. Ober : Landes : Gericht, I. Abtheilung.

4) Der Dr. med. Michael Niefzezota und bas Fraulein helena Rofe, beide von bier, haben mittelft Chevertrages vom 20. Januar d. J. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwirbes ausgeschlossen, Względem summy niniejszej zostal na dniu 18 Kwietnia 1832. wykaz rekognicyjny wydanym.

W cessyi motaryalnéj z dnia 19. Kwietnia r. 1832., mocą któréj summa 1875 tal. na rzecz Queissera, Radey handlowego, odstapiona zostala przyznali bracia Godobscy, iż z kwoty pomienionej summa 125 tal. zaplacona zostala. Gdy areli od nich kwitu do wymazania zdolnego dostawić nie można, przeto wzywają się ninie szem na wniosek dziedzica, Kalassanty i Cypryan bracia Godebsey, tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub też ci, ktorzy w prawa ich wstąpili, aby pretensye swe do podobnie uplaconych z summy ninie széj 125 tal. z prowizyami w terminie dnia 2. Czerwcar, b. zrana o godzinie to. w naszéj sah instrukcy néj przed Ur. Schneider, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, wyznaczouym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną, i wys mazanie rzeczonych 125 tal. z prowizyami w księdze hypotecznej na wniosek dziedzica nastąpi.

Poznań, dnia 2 Lutego 1845. Król. Sąd Nadziemiański; L. Wydziału.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Doktor medycyny Michał Nieszczota i Helena Rose, oboje tu ztąd, kontraktem przedśluwelches hierburch jur bffentlichen Rennts niß gebracht wird.

Pofen, am 15. Februar 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

bnym z dnia 20. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 15. Lutego 1845. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

- 5) Bekanntmachung. Die Berwaltung unserer Depositorien ift vom 1. April d. J. ab nachsiehenden Beamten übertragen worden:
- 1) dem Landgerichte-Rath Ribbentropp als erften Aurator,
- -2) dem Land= und Stadgerichte. Rath Aller ale zweiten Rurator,
- -3) bem Rendanten Rurghale.

Mur an diese brei Beamten zugleich und gegen beren gemeinschaftliche Quitstung können Gelder und andere Gegensstände an das Depositorium abgeliesert werden. Eine etwanige Stellvertretung des einen oder bes aubern dieser Beamten wird durch Aushang an der Ihur des Despositalzimmers jedesmal bekannt gemacht werden.

Die Einlieferung von Gelbern und anberen Gegenständen zur Affervation findet
übrigens nicht statt; sie muffen vielmehr
zur Annahme angeboten und durfen erst
auf dicefällige Benachrichtigung on bem
bestimmten Deposital-Lage, welcher am
Freitage jeder Boche abgehalten wird,
abgegeben werden.

Dofen, ben 1. Mars 1845. A dere

Ronigl. Lande und Stabtgericht.

Olwieszczenie. Zawiadywanie depozytami naszemi zostało następująeyn urzędnikom od 1. Kwietnia r.b. poruczoném:

- 2) Sędziemu ziemiańskiemu Ribbentropp, jako pierwszemu kuratorowi,
- 2) Sędziemu Ziemsko miejskiemu Alker, jako drugiemu kuratorowi,
- 3) Rendantowi Kurzhals.

Tym tylko trzem urzędnikom razem i za wspólnym ich kwitem pieniądze lub inne rzeczy do depozytu
placonemi i składanemi bydź mogą.
O zastępstwie jednego lub drugiego
tychże urzędnikow zostanie publiczność każdą razą przez obwieszczenie
na drzwiach izby depozytalnej wywieszone, uwiadomioną.

Zlożenie pieniędzy lubinnych rzeczy do asserwacyi niema wreszcie miejsca, lecz owszem tak pieniądze jako i inne rzeczy wprzody końcem przyjęcia onychże ofiarowanemi bydź powinny i zapłata i złożenie onych dopiero po nastąpionem uwiadomieniu o wyznaczonym dniu depozytalnym, który się co piątek każdego tygodnia odbywać będzie, nastąpić powinno.

Poznań, dnia t. Merca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 6) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt: Gericht zu Meseris

Das in ber Stadt Bentschen unter Mr. 134. belegene, ber Johanna Dorothea geb. Schüler und beren Shemann Frie, brich Weiß gehbrige, aus einem Bohns hause, Stallung, Hofraum, Garten und Land bestehende Grundstück, abgeschäft auf 397 Kthlr. 15 fgr. zufolgeder, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Lare, soll am 24. Juni 1845. Bormittags 1.1 Uhr vor der Gerichtstags Kommission in Bentschen subhaftirt werden.

7) Mothmendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht gu Roften.

padeinie ist w michoni

Das zu Kriemen sub Nr. 68. belegene, ben Anton und Sophia Szukchnektichen Eheleuten gehörige haus nebst Garten, gerichtlich abzeschäht auf 159 Rtblr. 5 Sgr. zusolge der, nebst Hypothekensschein in der Registratur einzusehenden Taxe, soll im fortgeschten Bietungstermine am 28. April 1845. Norm. 10Ubr in loco Kriemen vor der Gerichtstags-Kommission zubhastirt werden.

Roften, ten 2. Mary 1845.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski
w Międzyrzeczu.

Grunt w mieście Zbąszyniu pod liczbą 134. położony, Joannie Dorocie z Schülerów i mężowi tejże, Fryderykowi Weiss należący, z domu mieszkalnego, stajni, podworza, ogrodu i roli składający się, oszacowany na 397 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 11. przed Kommissyą sądową w Zbąszyniu sprzedany.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Kościanie.

Domostwo wraz z ogrodem pod Nr.68. w Krzywiniu polożone, małżonkom Szulczynskim należące, oszacowane sądownie na 159 tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzauej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 28. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w mieście Krzywiniu przed Komemissyą sądową sprzedane.

Kościań, duia 2. Marca 1845.

8) Vertauf theilungebalber. Lands und Stadt. Gericht gu Meferig.

Das zu Bentschen unter Nr. 65, feusber 64. belegene, den Eleonore Rosensblattschen Erben gehörige, aus einem Wohnhause, Stallung, Hofraum, einer sogenannten Blonie und einem Aderstück, etwa 1½ Morgen groß, bestehende Grundsstück, abgegeschäft auf 191 Athlr. zusfolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusesbenden Tare, soll theilungsbalber im Biestungstermine am 24 Juni 1845. Vormittags 11 Uhr vor der Gerichtstagskammission in Bentschen subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Prafinfion spatestens in diesem Teramine zu melben.

handler Aoolph Did und die Louise Dansgiger bier, haben mittelft Severtrages vom 7. Mai 1844. Die Gemeinschaft der Giter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur dffentlichen Kenntsniß gebracht wied.

Fraustadt, den 3 Sebruar 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Louis dies in there 13 15.

Sprzedaż
z przyczyny podziału.
Sąd Ziemsko miejski
w Międzyrzeczu.

Grunt w Zbąszyniu pod liczbą 65. dawniej 64. położony, sukcessorom po Eleonorze Rosenthal należący, z domu mieszkalnego, stajni, podworza, tak zwanej bloni i 1½ morgi roli składający się, oszacowany na 191 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być z przyczyny podziału w terminie do dalszej licytacyi na dniu 24. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że kupiec weżny Adolf Pick tu ztąd i Ludwika Danziger, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Maja r. 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 3. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 65. Montag, ben 17. Mary 1845.

10) Subhaftationspatent. Die in ben Jahren 1813 bis 1815 von der herrschaft Cominiec ohne Abschreibung von dem Hypotheten Folio berfelben absverkauften und naturaliter getrennten Pargellen:

1) ter Dofihalterin Ugnetha Suhn gu

Rrosno, und zwar:

a) die sogenannte Juden-Wiese nebft mit Ellern : Gebuich bestandenen Weidelande, zusammen von 25 Morgen 42½ Muthen Magdes burgisch, gerichtlich geschäft 338 Rthlr 14 Sgr. 9 Pf.

b) ber fogenannte Bienenhorft, eine Aderparzelle von 43 Morgen 160 Rutben, geschäft 395 Atbir.

2) bes Ackerwirthe Gottlieb Redlich gu Krosno von 21 M 170 Muthen Magdeburgisch, geschätt 274 Rthlr. 9 Egr 2 Pf.

follen gufolge ber, nebit hypothetenichein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenben Tare am 20. Juni 1845 Bormittage 11 Ubr an ordentlicher Ge. eichtestelle subhaftirt werden.

Patent subhastacyiny. Odprzedane w roku 1813 do 1815. przez dominium Sowiniec bez wymazania z księgi hypotecznej tychże dobr i odłączone cząstki:

1) do pocztmistrzowej Agniszki Huhn z Krosien należące, to jest:

- a) tak nazwana łąka źvdowska z rolą na pastwisko używana, krzakami olszowemi zarosła, wogolnie 25 mórg 42½ [pr. magdeburgskich obejmująca, sądownie oszacowana 338 tal, 14 sgr. 9 fen.,
- b) tak nazwany psezolnik, cząstka roli ornej 43 morg 160 pr. zajmująca, a 395 tak oceniena,
- 2) gospodarza Bogumiła Redlich z Krosien, 21 mórg 170 [pretów miary magdeburgskie] obejmu aca, na 274 tal. 9 sgr. 2 fen. oszacowana,

wed ugtaxy, mogącej bydź wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przejrzanej, mają bydź dnia 20. Czerwca 1845, przed południem o godzinie 11. w mie scu zwykłem posiedzenia sądowego sprzedane.

Nachbenannte ihrem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger werden bierdurch porgelaben, als:

- 1) Die Barbara geborne b. Rwileda berwitimet gemefene Raver b. Refandi fpater verebelicht gemefene v. Czarneda,
- 2) bas Collegium Vicariorum bes Domftiftes gu Pofen,
- 3) der Unton v Dften,
- 4) ber Rommergien = Rath Wilhelm Queiser,
- 5) ber Graf Johann Depomucen b. Rivilecti,
- 6) der Banquier Bictor Jofeph,
- 7) ber Bonaventura v. Raroneli,
- 8) ber Sandelemann Roppel Bolff. fruber in Czempin,
- 9) Die Bittwe Catharine Bawabila geborne Drzewieda,
- 10) ber Frang Domiechowski,
- 11) Die Erben des verftorbenen Rammer= herrn Joseph v herstopeti,
- 12) ber ehemalige Prafefur=Rath Tha= beus v. Rodnowsfi,
- 13) ber Burger Stanislaus Przepier= canneti,
- 14) ber Diclaus Molinefi,
- 15) der Pachter Unton Gartig,
- 16) ber Raufmann Mdam Wroniedi,
- 17) Die verebelichte Brigitta v. Refinda geborne b. Bnineta,
- 18) ber Joseph v. Urnold,
- 19) Die unbefannten Erben ber Doft= balterin Algnetha Subn, gebornen Deiffner,

Edrimm, ben 25. Januar 1845.

Poniżej wyłuszczeni z pobytu niewiadomi wierzyciele, jako to:

- 1) Barbara z domu Kwilecka, wdowa Xawerego Kęszyckiego, poźniej zamężna Czarnecka,
- 2) Collegium Vicariorum Tomu w Poznaniu,
- 3) Antoni Osten,
- 4) Radzca handlowy Wilhelm Quei-
- 5) hrabia Jan Nepomucen Kwilecki.
- 6) bankier Wiktor Jozef,
- 7) Bonawentura Karoński,
- 8) handlerz Koppel Wolff, dawniej w Czempiniu,
- 9) wdowa Katarzyna Zawadzka uro. dzona Drzewiecka,
- 10) Franciszek Domiechowski,
- 11) sukcessorowie zmarłego szambelana Jozefa Herstopskiego,
- 12) byly Radzca prefekturalny Tadeusz Rożnowski.
- 13) mieszczanin Stanisław Przepierczynski,
- 14) Mikołaj Molinski,
- 15) dzierzawca Antoni Gaertig,
- 16) kupiec Adam Wroniecki,
- 17) Bregida z Bnińskich Kęszycka,
- 18) Jozef Arnold,
- 19) nieznajomi sukcessorowie pocztmistrzowej Agniszki z Meissnerów Huhn,

ninie szem zapozywają się.

Szrém, dnia 25 Stycznia 1845. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski, 11) Der Farber Julius hirsch aus Mpuarzewo und die Pauline Bar, haben mittelft Severtrages vom 3. d. M. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwersbes ansgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, den 12. Februar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publiczuéj, że farbierz Juliusz Hirsz z Rynarzewa i Paulina Baer, kontraktem przedślubnym z dnia 3. m. b. wspólność majątku i dorobku wylączyłi.

Szubin, dnia 12. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

12) Bekanntmachung. Die Marianna geb. Pendreas verehelichte Thomas Brufiewa zu Siedlimowo, hat beim Eintritt ihrer Großjährigkeit die Gutergemeinschaft mit ihrem Chemanne ausgeschlossen.

Inowraciam, den 14. Februar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Maryanna urodzona Pendress z Siedlimowa, przy dojściu pełnoletności, wyłączyła z swym mężem Tomaszem Brukiewą wspólność majątku.

Inowracław, dnia 14. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

13) Die verwittwete Dictoria Sarnoz wöla geborne Dicleta und ber Kurschner Felix Bolewidi aus Boret, haben mittelft Shevertrages vom 10. Januar 1845. Die Gemeinschoft der Guter und des Erwerzbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur beffentlichen Kenntniß gebracht mird.

Rrototoidin, am 14. Februar 1845.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że wdowa Wiktoria z Bielskich Sarnowska i kuźnierz Felix Bolewicki z Borku, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyii.

Krotoszyn, dnia 14. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

14) Die Wittwe Dorothea Laube geb. Elias und der Burger George Gaumer zu Pogorzelle, haben mittelst Ehevertrages vom 11. Januar 1845. die Gemeins schaft ber Guter und bes Erwerbes auszeschlossen, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 24. Februar 1845. Ronigl, Land= und Ctadtgericht,

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wdowa Dorota Laube z Eliaszów i obywatel Grzegorz Gaumer z Pogorzeli, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Stycznia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Krotoszynie, d. 24. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 15) Der Kafter Abraham Rag und bie Erneffine Raufmann aus Schroda, baben mittelft Enevertrages vom 10 Juli 1844. bie Gemeinichaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offent wen Renntniß gebracht wird.

Edroda, am 23 Februar 1 45 Ronigl. Land= und Stadtgericht.

16) Der Arbeitemann Joseph Paprinchi aus Pentfowo und die Agnes Paprincha aus Piglowice, haben mittelft Severtrazges vom 29 Januar 1845. Die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur öffent. wen Kenntniß gebracht wird

Schroda, am 24 Februar 1845 Ronigl Land: und Stadtgericht.

17) Bekanntmachung. Das Ros nigliche gand, und Stadtgericht bier hat am 5. Februar d. 3 bffentlich befannt gemacht, bag die Grundftude bes vor= maligen Landichafte : Rendanten Julius Better, Borftadt Graben Do. 31. und 32. bierfelbft, in termino den 30 Upril D ? an ordentlicher Gerichteftelle ver= tauft werben follen. Die Bezug bierauf machen wir befannt, bag bem Raufer Diefer Grundfiude von bem Raufgelber= percipiendo bes landichaftlichen Rredit= perbandes bes Großberjogthums Dofen bis jum Betrage von 11,000 Rthlr. refp 4400 Rthlr. und 6600 Rthlr. auf Die einzelnen Grundfiude gegen 31 pro Cent jahrlicher Binien geffundet werden follen, wenn Diefe Gumme gur erften

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że faktor Abraham Katz i Ernestyna Kaufmann z Szrody, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Lipca 1844 r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 23. Lutego 1845. Krol. Sąd Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wyrobnik Jozef Paprzycki z Pętkowa i Agnieszka Paprzycka z Pigłowic, kontraktem przedślubnym z dnia 29 Stycznia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 24. Lutego 1845. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Tutejszy Król. Sąd Ziemsko miejski obwieścił w doiu 5 Lutego r. b., že grunta bylego Rendanta Ziemstwa Juliusza Vetter, położone tu na przedmieściu Grobla Nr. 31. i32. w terminie 30. Kwietnia r b w zwykłym lokalu sądowym mają bydźsprzedane. Przy odwołaniu się do tego obwieszczenia ogłaszamy niniejszém, że nabywcy tych gruntów pozostawiają się z części summy kupna Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przypadającei 11,000 tal. resp. 4,400 i 6,600 tal. na każdym z osobna gruncie, za opłata od nich 310 rocznej prowizyi, pod warunkiem, azeby te summy były zabezpieczone na pierwszém miejscu hypoteczném

Spothekenstelle eingetragen und in zehnjabeliden Raten abgetragen wird, daß
bem kaufer aber auch freistehen soll, daß
ihm zu ftundende Kapital zu amort firen,
und in diesem Falle außer ben lanfenden
3½ Procent Zinsen auch noch 3½ Procent
zum Amortifatione. Fonde zu zahlen

Das Rabere in Diefer Beziehung und bie fonftigen Bedingungen tonner in der Registratur bes Roniglichen Land, und Stadtgerichte bierfelbft eingesehen werden.

Pofen, den 25. Februar 1845. Provingial = Landichafts = Dis reftion. i spłacone w dziesięciu rocznych ratach. Wolno także kupującemu kapitał zostawić się mają y natomiast
amo tyzować i w tym przypadku
oprocz 3½0 opłacać się ma ących bieżących prowizyj, płacić jeszcze 3½0
do funduszu amontyzacyjnego.

Szczegoły dotyczące i inne warunki mogą bydź przejrzane w Registraturze tute szego Sądu Ziemsko miejskiego.

Poznań, dnia 25 Lutego 1845. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

- 18) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Berliner allgemeine Kirchenzeistung. Redigirt vom Prof. Dr. Rheinwald. Preis für den Jahrgang von 104 Rumsmern mit Beilagen 3½ Athle Neues Repertorium für die theologische Literatur und firchliche Statistif. Herausgegeben von H. Bruns, Dr. der Philosophie. Preis für den Jahrgang von 12 Heften à 6 Bogen 6 Athle. Schelling und die Theologie. gr. 8. 3 Bogen geh.  $7\frac{1}{2}$  Egr.
- 19) Bei & S Mittler in Dofen ift gu haben: Die preußischen Stempelfieuers Borichriften, wie fie jett bestehen, von & E. Reuter. broch. Preis 1 Rthir.
- 20) Bei Gebruder Schert in Pofen ift vorrathig: Deutscher Courier pro 1845. (Hauptmitarbeiter Selb.) Preis pro 1 Jahr 72 Egr.
- 21) Bei Jacob Cobn ift vorrabig: Sendschreiben an ben jungen Christenvere band in Schneidemuhl von J. Muller. 21 Egr.
- 22) Bei Cambed in Pojen ift zu haben: Die Ballfahrt noch Trier von J. b. Borres. 19 Egr Der tatholische Priefter in feiner Stellung zum Beibe von Michelet. 1 Riblr. 71 Egr. Neue voll,iand. Gefchichte ber Jesuiten. 10 Sgr.
- 23) Um 17. b. M. Morgens von 8 Uhr und Nachmittags von 2½ Uhr an wird bie bffentliche Prufung jammtlicher Ktaffen Des Konigt Friedrich= Wilhelms- Gymnasiums

hierfelbst und fobann bie Entlaffung ber Abiturienten in bem Sorfaale ber Anstalt fatt finden. Bur Prufung und Aufnahme neuer Schuler ift Dienstag ber 1. April Bormittage von 8 Uhr an bestimmt. Pofen, ben 13. Marg 1845.

Der Direftor bes Ronigl. Friedrich Bilhelm Cymnafiums.

- 24) Die Prufung ber in die deutsche Burgerschule am Graben eintretenden Schuler findet Montag und Dienstag ben 17. und 18. d. M. Bormittage von 10—12 Uhr statt. Posen, den 13. Marg 1845. Der Schulvorstand.
- 25) Od 1. Kwietnia rozpoczyna się nowy kurs nauk udzielanych w języku polskim. Rodzice życzący oddać swe córki na pensyonat lub do klass, zechcą się wcześnie zgłosić u A. Hebenstreit, przełożonej instytutu panien, ul. Wilhelmowska Nr. 22.
- 26) Niżej podpisany z urodzenia francuz i nauczyciel języka francuzkiego od 1. Kwietnia r. b. z familią swoją w Chełmnie mieszkać będzie, i ma zamiar do przyjęcia młodych ludzi na pensyą podając im sposobność nauczenia się prędko i gruntownie języka francuzkiego, gdyż w jego familii w tym tylko języku się mówi. Bliższych warunków dowiedzieć się można w Hôtel de Berlin w Chełmnie. Chełmno w Marcu 1845.

Fr. Fleury za Paryża.

27) Einem geehrten Publikum mache ich bie ergebene Unzeige, baß ich bom 1. f. M. ab judische Knaben in Penfion nehme. Dieselben konnen auf Berlangen bei mir in ber lateinischen, franzbsischen und englischen Sprache, so wie in der Musik untere richtet werden. Posen, den 11. Marz 1845

Philipp Sirich, Lebrer, Bafferfrage Dr. 27.

28) Die Mäßigkeits-Reform. Aber Du, warum bleibst Du ferne stehen, ber Du bie Gefahr kennst, bem die Liebe nicht fehlt, Opfer zu bringen zu ihrer Abwendung? Gefallen Dir die Menschen nicht, welche an dieser Rettungsanstalt arbeiten? Ober hast Du an ber Art und Beise ihres Wirkens zu tadeln? D siehe doch, wenn Deines Bruders haus in Flammen sieht, fragest Du dann, wessen die hande sind, die Dir den Lbscheimer reichen? Willft Du benn weggehen vom Orte der Gefahr und Deine Hulfe entziehen, weil Du die Lbschung nicht zweckmäßig geleitet glaubst? Mun, so tritt auch hier in die Reihen der helsenden; tritt hinein mit Deiner Gabe, mit Deiener bessern Einsicht, mit Deinem herzlichen Rath, ja mit dem Schwerte des Evans

geliume, bag mit Dir ber Bund wider den verberblichen Feind und feine Starte machfe. La Roche.

- 29) Der Central-Berein zur Unterdrückung bes Branntweintrinkens im Großherzogthum Posen versammelt sich am 16. d. M. Abends 6 Uhr im Hotel de Saxe. Nichtmitgliedern ist der Zutritt gern gestattet. La Roche.
- 30) Bu bem bevorstehenden Fastnachtsfeste habe ich febr fcone neue Mastenanzuge im Borrath und bitte baber ein gechrtes Publitum um geneigten Zuspruch. Calomon Rastel Mifch, Martt Nr. 82.
- 31) Mein Saus, tleine Gerberstraße Rr. 6, welches solide gebaut und bequemt eingerichtet ift, beabsichtige ich nebst angrenzendem Garten, dreischnittiger Wiefe, Bauplatz und großem Hofraum, aus freier Hand zu verkaufen und konnen die Kauf-Bedingungen bei mir eingesehen werden.

Sildebrandt, Brunnen= und Rohrmeifter.

32) Dominium Śliwniki w powiecie Odolanowskim pod Ostrowem, ma do sprzedania maciór 100, skopów 200, do chowu zdolne, za których zdrowie zaręcza. Chęć kupna mających zaprasza, aby dopóki są w wełnie widziane i ugodzone być mogły, a po strzyży zaraz odebrane.

N. Niemojowski.

33) Ich benachrichtige ein bochgechrtes Publikum, daß ich nachsten Sonntag den 16 Marz wieder mit 18 Stud haupt frischmeltenden Negbrucher Ruben nebst Ralbern bei herrn Falkenstein zum Meinischen hof in Posen eintreffe. Andreas Schwandt, Diebhandler.

34) Frifche Auftern empfingen

Gebrüber Baffalli.

## Getreide . Markt . Preise in der Sauptstadt Posen.

| Gefreide. Arten.                                                                                                                                                            | Freitag ben<br>7. März 1845.                                                                  |                                                     | Montag den<br>10. Märg 1845.                                  |                                                                     | Mittwoch ben<br>12. Märg 1845. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | von<br>Mr.far.vf.                                                                             | bis<br>Rtl.far.vi.                                  | von<br>Air.far.vf.                                            | bis<br>Mr.far re                                                    | von bis                        |
| Beizen der Scheffel Roggen bito Gerste dito Defer dito Erbsen dito Kartoffeln dito Deu der Eentner & 110 Pfund Etrob das Schod & 1200 Pfund Butter ein Garniec aber 8 Pfund | 1 6 -<br>- 29 -<br>- 22 6 -<br>- 18 -<br>1 3 -<br>1 5 -<br>- 7 -<br>22 6 -<br>5 0 -<br>1 15 - | 1 10 -<br>1 1 6<br>- 26 6<br>- 19 -<br>1 7 6<br>8 6 | 1 5 - 29 6 - 23 6 - 18 1 3 - 1 5 - 8 6 - 22 - 5 25 - 1 15 - 1 | 1 12 -<br>1 1 6<br>26 -<br>19 -<br>1 6 6<br>- 9 -<br>24 -<br>1 22 6 | Am 12. Matz<br>wie vorstehend. |